

### CENAP

centrales erforschungsnetz außergewöhnlicher phänomene

CENAP REPORT

Nr.47



4Y/H1/- Januar 1980

Hansjürgen Köhler · Limbacher Str. 6 · 6800 Mannheim 52 Telefon 06 21/70 76 33 · CB · Funk Station CENAP II

Werner Walter · Eisenacher Weg 16 · 6800 Mannheim 31 CB-Funk Station CENAP Zentrale · Postscheck Kto. LU. 79082-673

"Spacenapping"???

Seit dem Jahr 1973,als im Mississippi-Ortchen Pascagoula zwei Angler durch ein UFO an Bord geholt (also war es eine fliegende Untertasse) wurden,hörte man im größerem Rahmen weniger von sogenannten Spacenap=pings,wie man Entführungen von Menschen in UFOs nennt,als Abart der dritten Art.

Nun, da im den letzten Tagen des Jahrs 1979 der Fall um Franck Fomtaine soviel Wirbel in der Presselandschaft verursachte und in der Kornes= pondenz wir immer wieder feststellen, daß es hier viele Interessierte gibt, möchten wir einen Nachrichtenüberblick geben und diesen durch zahlreiche Fotos und Illustrationen untermauern.





FRANCK FONTAINE A 4.30 a.m. visit

### Landed: a UFO 'kidnap' victim

PARIS: Franck Fontaine, the 19-year-old French-man "kidnapped" by a flying saucer, came back to earth with a bump yesterday.

yesurday.

Asked to explain to his mother and father, police and UFO enthusiasts where he had been for the past week, he said: "I can't remember a thing."

auch weniger mit fliegenden Untertassen und außerindischen Intelligenzen zu tun,als mit

einem völlig unbekannten Phänomen 'jenseits unserer universellen Dimensionen ... vielleicht (eher möglich!) ist die ganze Angelegenheit auch nur ein überaus knal= lender Schwindel ...?

### Wie alles begann...

Hier will das CENAP Material aus dem Archiv aufführen, damit dem Leser ein Überblick vermittelt wird wie die ganze Sache aufgebaut wurde.

Die Abendpost/Nachtausgabe vom 27.November 1979 schrieb im roten Balken über das "Ufo-Fieber!Der Freund ver= schwand.":Paris.-Zwei Franzosen haben am Montag die Beobachtung eines UFOs und das rätselhafte Verschwin= den ihres Freundes angezeigt.Die Polizei leitete eine Untersuchung ein.

+Die beiden jungen Mönner berichteten, sie hätten am Mongan gagen 4 Uhr in Pontoise bei Paris ihren Wagem zu dritt beladen, als sich plötzlich eine Lichterschei= nung genähert habe.

+Sie seien daraufhin in ihre Wohnung gelaufen,um eine Kamera zu holen, während ihr 19jähriger Freund auf das

thing."
He appeared fit, well shaved and was wearing the same blue jeans and red sweater he had on when he disappeared, after he and two friends chased a brightly lit "spaceship."

Police said: "If we find they have been wasting our time they'll be up before the magistrate in the morning."

Kamera zu holen, während ihr 19jähriger Freund auf da Licht habe zufahren wollen.

Licht habe zufahren wollen.

\*Als sie zurückgekehrt seien, habe das Auto 200 Meter weiter entfernt gestanden. Es sei von einem leuchtene Ring und drei oder vier nebligen Leuchtpunkten umgelt weiter entfernt gestanden. Es sei von einem leuchtenden Rimg und drei oder vier nebligen Leuchtpunkten umgeben

gewesen.Als der Lichtschein sich dann auflöse,sei ihr Freund weg gewe≍ sen Die Polizei fand von ihm keine Spur Die Kamera hatte leider keinen Film enthalten...

Die RHEIN-NECKAR-ZEITUNG vom 27.11.79 schrieb gar: "UFO?Oder Verbrechen?" ... und die Münchner ABENDZEITUNG vom selben Tag wird genauer und frägt: ob "Mann von einem UFO entführt?" wurde An diesem Tag war die Meldung wohl aus der Heidelberger RHEIN-NECKAR-ZEITUNG am ergibigsten. Am 28. November 1979 deutet ein Redakteur der Frankfurter ABENDPOST die Zukunft:

"...Glücklicherweise besteht eine fast hundertprozentige Aussicht auf Rückkehr des Verschluckten, denn bisher ist noch kein Hiesiger von über= irdischen Wesen entführt worden...Bitte keine Aufregung unter den Er= forschern einschlägiger Phänomene: die Existenz von unbekannten Flugob= jekten sei nicht bezweifelt. In Form von nicht identifizierten Raketenund Satellitentrümmern, von: Meteoren, Sternschnuppen, Flugzeugen etc.gibt es sie tatsächlich." Der Kommendator kennt scheinbar die UFO-Szene und weiß diese Entführung richtig anzupacken in dem er propagiert daß man. lieber mit den Füßen auf der Erde bleiben soll und diesen Fall selbst der UFU-Untersucher nicht ÜBERBEWERTEN DARF!

Rechts:so stellt sich
Reporter J.P.Nicol
von der <u>France Diaman=</u>
<u>che</u>,Ausgabe vom 10.16.Dezember 1979 die
UFO-Erscheinung vor.

Nicht ganz ernstgenom= men wurde der Fall von vorneherein durch den KURIER/Wien vom 29.11., welchen zu einem Ske= tsch schrieb: "UFO ent= führte zu Flohmarkt". Erst am 30.11.1979 grifif die BILD aben= tewerlich ins Geschehen ein."19jähriger ver= schwand in einer leuch= tenden Wolke:Von UFO entführt?" wind gemel= det Hier kommen auch zahlreiche Mutmaßungen und scheinbare Details ams 'Licht' Sonach sol= len:"...Viele hundert Bewohner meldeten spä= ter der Polizei,sie sei en durch ein seltsames Geräusch und Vibration= en wachgeworden und hätten Lichterschei= nungen gesehen..." Da auch in Spanien das UFO-Fieber die Bürgem heimsuchte, fand BILD auch Vergleiche zu Be= obachtungen über die spanischen Inseln Gram= ada zur selben Zeit. Leider konnten in wei= teren Meldungen, selbst aus Frankreich direkt, diese Geräusche, Vib=





Jean-Pierre et Salomon corrigent l'un des dessins de Di Marco avec J.-P. Nicol, le reporter de France Dimanche.



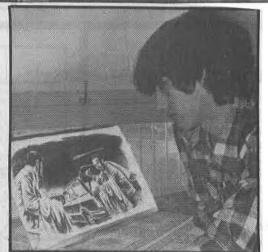

Franck Fontaine revoit dans ce dessin l'arrivée de la « chose », telle qu'il l'a décrite à son « retour » au dessinateur.

Illustrationen: ent = stammen auf diesem
Seite ebenfalls der in Paris erschein= enden FRANCE DIAMAN=
CHE mit ihrer Ausgabe für den Zeitraum
10 -16 Dezember 79

rationen und zahlreiche Lichterscheinungen ni= cht bestättigt werden,

hier schien es sich eher um einen redaktionellen,BILD-typischen Auffreißer gehandelt: zu haben,wenn auch im Kerm zumindest die Darstellung mit anderen konform laufen konnte.

### Wie ging es weiter ...

Bis zum 4.Dezember 1979 blieb es dann um Franck Fontaine ruhig erst dann wie = der fand er in die Schlagzeilen zurück! "Vom Ufo blieb ein Loch im Leben" schrieb die WELT. "Die Erde hat ihn wieder: 'UFO-Upfer' zurückkehrt" die ABENDPOST und



« La volture, racontent Jean-Pierre et Salomon, était en travers de la route au milieu d'une nappe de brouillard. Autour, il y avait 4 petites boules lumineuses. »

LIACE pocos días, miles de madrilenos se lanzaron de madrugada a la calle alucinados por la presencia de un objeto volante no identificado que permaneció evolucionando durante varias horas sobre el cielo de la capital de España. Dos «cazas» de la base aérea de Torrejón salieron en pos del objeto, pero, como el asunto es secreto, no se ha revelado hasta ahora los resultados de la investigación. Sea como fuere, los miles de madrileños que salleron a la calle para contemplar el -ovnifueron alertados por un popular programa de ufología que presenta todas las noches en Radio Madrid Antonio José Ales. En diversos puntos de la capi-

### AL FINAL VA A SER VERDAD ...

### Europa, fiebre de «encuentros en la tercera fase»

Tras el «ovni» de Madrid un joven francés fue secuestrado varios días por un «ovni» y un guarda italiano durante tres horas

aparición de «ovnis» sobre Madrid y diversos puntos de España, así como los «secuestros» por parte de miembros de misteriosas aeronaves de un joven francés y de un guarda italiano. Casi se puede decir con seguridad que el viejo continente está asolado por los encuentros en la

lantes en un punto próximo a la localidad francesa de Cergy Pontolse, en un vlejo automóvil, para dirigirse al mercado de un poblado cercano.

Cuando todo estaba a punto. los jóvenes observaron en el horizonte un objeto extraño que, en principio, confundieron con un avión, pero que, de repente, comprobaron que se acercaba a ellos y se transformaba en una burbuja de fuego. Alucinados por el fenómeno, Salomón y Jean-Pierre decidieron correr hasta el domicilio del primero para bus-car la máquina fotográfica y con ella, eternizar este momento luminoso de su existencia. Pero, a su vuelta, minutos después, la bola de fuego había desaparecido y Frank Fontaine, su amigo, también. ¿Que había ocurrido? Aquí empezó el misterio del muchacho secuestrado por un pla-tillo volante. Los dos muchachos informaron a la policía del su-ceso maravilloso, pero los gendarmes se tomaron un poco a broma el asunto, así como la prensa nacional que no creyó en el «milagro». Sin embargo, Frank no reapareció hasta ocho días después en el mismo punto y a la misma hora. El chico, tras su viaje por los espaclos infinitos, se dio cuenta de que ni el coche ni sus amigos estaban allí, por lo que se encaminó a casa de uno de ellos y, al abririo la puer-ta, le dijo :«Pero bueno, ¿nos vamos al mercado o no?» Su amigo le hizo saber que había pasado una semana y Frank, estupefacto, poco después, le explicó a la policía que no comprendía nada.

### EL CASO DEL GUARDA

Mientras tanto, en la noche del domingo 2 de diciembre, al mismo tiempo que ocurría el suceso de Cergy Pontoise, un guarda nocturno de Genova (Italia) fue secuestrado por los ocupantes de un «ovni» y retenido durante tres horas en la astronave, según declaró él mismo.

Fortunato Zanfretta dijo a la policía que durante la habitual inspección nocturna con el coche paró a repostar gasolina en un surtidor automático. En ese momento fue apresado por los ocupantes del «ovni», y cuenta que lo llevaron, junto con su coche, hasta la astronave. El vigilante no pudo precisar lo que ocurrió en el interior de la astronave desde las once de la noche hasta las dos de la madrugada, hora en que fue liberado.

La empresa para la que trabaja, al no poden tomar contacto
con él por la radio del coche,
avisó a la policia. Según el presunto secuestrado, cuando los
carabinieri» llegaron, el «ovni»
se encontraba en el mismo lugar, y los agentes realizaron varios disparos contra él, cosa que
dichos policias desmienten.
¿Qué ocurrió realmente? Es una
pregunta a la que hoy no se puede contestar.—J. P.



El joven, de diecisiete años de edad, permaneció —según dicen ocho días secuestrado por extraterrestres

tal podían observarse grupos de personas mirando al cielo con cara de abobados. Sin embargo, la repentina desaparición del «ovni» provocó cierto desencanto entre los trasnochadores.

A pesar de todo, los expertos creen que en Europa está ocurriendo algo raro en estas semanas. Es mucha casualidad la

tercera fase, para utilizar el término de una de las más colosales películas norteamericanas de clencia-ficción.

En la madrugada del 26 de noviembre, Frank Fontaine, de diecisiete años, y sus amigos Jean-Pierre Prevot y Salomón N'Diaye, de su misma edad, hacinaban su mercancía de vendedores ambu-



Frank sale de la gendarmería tras declarar que no recordaba nada



En este lugar fue donde Frank Fontaine desapareció durante ocho días, arrebatado por una bola de fuego. ¿Usted se lo cree...?

am 5.Dezember 79

fand man im: Mann=
heimer Morgen die
Frageüber einen
"Ulk oder 'echter'
UFO-Spuk?", während
die RHEIN-NECKARZEITUNG sich sorgt
"Erzählt Fontaine:
nur eine UFO-Fabel?"
was der umfangreich=



Franck Fontaine (19 ans), le héros de cette troublante affaire, et une amie.

ste Bericht ist,den wir denzeit aus deutschsprachigem Raum vorliegem ha= ben Jedoch wollen wir zur französischen Presse überblemden, aus der wir hüer in einer Übersetzung durch Beat Biffiger,zitieren dürfen.

#### Reaktionen in Frankreich...

FRANCE SOIR schreibt am 3.Dezember 79 auf der Titelseite: "Der Verschwun= dene des UFOs ist wieder erschienen"/Die Polizei befrägt ihn über seine Abwesenheit und findet ihn verdächtig. Er ist zunückgekommen, er ist wieder zur Ende zurückgestiegen. Franck Fontaine, 19 jährig, der Verschwundene von CERGY-PONTOISE ist am Dienstag-Morgen bei seinem Freund Jean-Pierre Prevot (25 Jahre alt) in der Boulevard de la Justice-Mauve,im nördlichen Sektor der Neustadt von Cergy, wieder aufgetaucht Er ist auf der gleichen, mysteriösen Art und Weise zurückgekehrt, wie er verschwand. "Um 4:30 Uhr heute morgen", erzählte Jean-Pierre Prevot, "läutete es an meiner Tür und ich öffnete Franck stand vor mir im der Eingangstür. Ohne ein Wort ließ ich ihm eintreten." Der Polizei gegenüber war Franck Fontaine nicht im der Lage zu erzählen was während der Zeit geschehen ist in der er 'weg' war. "Ich weiß von den letzten acht Tagen überhaupt nichts,ich war nicht hier auf dieser Erde",sagte er mit Betonung."Alæ ich diesen Morgen er= wachte, fand ich mich im gleichen Gebiet, wo ich das UFO gesehen habe, dies ist nun schon eine Woche her. Aber ich weiß nicht, wo ich gewesen bin." Märchen? Der junge Franck schien nicht müde zu sein Sein Gesicht war nicht

# funce-so

Nº 10,978

Allemagne 1,20 DM • Angleterre 30 pence • Belgique 15 F belges • Espagne 50 pesetas • Canaries 55 pesetas • Italie 500 lires • Luxembourg 15 F lux. • Pays-Bas 1,25 florin • Suisse 1,10 F s. • Maroc 1,60 dir. • Tunisie 180 mil. • Côte-d'Ivoire 220 F CFA • Sénégal 190 F CFA • Grêce 30 dr.

Paris, lundi 3 décembre 1979 100, rue Réaumur, 75002 - 508-28-00

Cergy-Pontoise, un jeune homme avait été enlevé er des extra-terrestres, affirmaient ses amis

# disparu réapparaît



Franck Fontaine avait dispress

« suspe Marceau I

est reve terre. Fr taine, dia le disparu de ( toise, a été retre matin, chez son Pierre Prévos vingt-cinq ans, de la Justice-M le secteur nord nouvelle de Cerg.

□□□ Suite page 3

moins « ont l'air de bonne foi ». entendus à plusieurs reprises cinq ans, et Salomon N'Diaye les deux camarades de Franck n'ont jamais varié leurs pre-

disparu

□□□ Suite de la page 1

 A peine sortis dans la rue car nous allions au marché de d'un blanc opaque, effilochée à chaque extrémité et traversée de lueurs plus blanches - nous avons tous les trois apercu une longue traine pour charger notre voiture mières déclarations. Gisors Il est aussi mystérieuse-ment revenu qu'il avait

\* A 4 h 30 ce matin, raconte dans l'encadrement. Sans une Aux gendarmes, Franck Fontaine est incapable d'explij'avais vu l'O.V.N.I. il y a une semaine. Mais je ne savais plus sonné à ma porte. J'ai ouvert. Franck était en face de moi, suis complètement déphasé de huit jours. Je n'étais dit-il en réveillé ce matin, je ma suis reau même endroit où parole, je l'ai fait rentrer. quer ce qui lui est arrivé : plus ici, sur terre, substance. Quand je 9 rouve

Jean-Pierre et Salomon re-

montèrent chez eux pour cher-

cher un apparell photographi-

vait être. « J'y vais, je veux sa-

voir », cria alors Franck.

pas fatigué. Son visage n'était pas envahi par la barbe. Bien au contraire, il semblait assez jeune Franck ne semblait frais et dispos. Peut-être un venant d'un long voyage. Il avait toujours les mêmes vêtepeu trop pour un garçon re-

ments qu'il portait lors de sa

que. Quand ils revinrent, leur voiture était stationnée en tra-vers de la route, 200 mètres

« Elle baignait dans un halo semblable à un épais brouillard au milieu duque

plus loin

Des spécialistes du Groupe d'étude spécialisé dans les phé-C'élait il y a une semaine our pour jour. Retrouvé, jour pour jour. Retrouvé Franck va-t-ll pouvoir explise mouvaient trois ou quatre petites sphères. Franck, lui quer son mystérieux voyage? avait disparu. gendarmerie aura dure une semaine heure pour heure. C'est à 4 h 30 qu'il disparut le lundi 26 novembre. C'est à 4 h 30 qu'il est revenu à Cergy-Pontoise ce lundi matin. Et les autorités dans les deux disparition. Son \* absence \*

Une bien étrange affaire les gendarmes vont ar elle frôle le canular. Mais cas ont été prévenues avec plus tenter d'éclaircir, maintenant de trois heures de retard donc que

-8-

cendaient en oblique dans le

comme des phares. Elles desciel, au-dessus de la centrale électrique. Nous l'avons obserminutes en cherchant à comprendre ce que cela pou-

vée pendant trois ou quatre

mit Bart übersät, mehr im Gegenteil, er schien frisch und ausgeruht zu sein. Vielleicht zu viel für einen Burschen, der gerade von einer langen Reise zurückkehrte. Er hatte immer noch die gleichen Kleider an, wie er sie bei seinem Verschwinden trug. Seine Abwesenheit hatte eine Woche ge= dauert. Es war um 4:30 Uhr, als er am 26. November verschwand, auch um 4:30 Uhr ist er wieder in Cergy-Pontoise an diesem Dienstag aufgetaucht und die Behörden wurden im beiden Fällen erst drei Stunden später gerufen. Es ist wohl eine befremdende Geschichte, mit der die Gendarmerie komfron= tiert wurde und zu klären versucht.Jetzt glaubt sie sogan,daß er ihnen ein Märchen erzählt hat jedoch für den Moment sieht es im den Augen der Untersucher so aus, daß alle Zeugem einen guten Eindruck machen .Jean-Pier= re Prevot (25-jährig) und Salomon N'Diaye, die zwei Kameraden vom Franck, wurden verschiedene Male verhört und nie hatten sie ihre ersten Aussagen. korri giert. "Kaum waren wir auf der Straße "um den Wagen zu beladen "da wir auf dem Markt von Gisors fahren wollten, als wir alle drei eine lange Spun (siehe auch Illustration auf Seite 5, der Autor) vom weißer Färbung am Himmel sahen; sie überquerte den Himmel und schimmerte weiß, so wie ein Autoscheinwerfer.Sie stieg bis oberhalb der elektrischen Zentrale her= unter.Wir haben es warend 3 oder 4 Minuten verfolgt und immer versucht, zu klären, was es sein könnte. 'Ich geh dahim, ich will wissen, was æs ist!' schrie num Franck." Jean-Pierre und Salomon kehrten ins Haus zurück,um einen Fotoapparat zu holen. Als sie zurückkamen, befand sich das Auto 200 Meter weiter entfernt-es war in einem weißen Halo gehüllt vergleichbar mit einem dichten Nebelteppich in dessen Mitte sich 3 oder 4 Scheinwer= fer befinden würden. Franck selbst war verschwunden. Franck war seit einer Woche verschwunden Tag und Nacht Jetzt wiedergefunden kann sich Franck vielleicht etwas von seiner mysteriösen Reise erholen und erzählen." Spezialisten der GEPAN sind bereit den Fall Cergy-Pontoise für die Gen= darmerie zu untersuchem.

FRANCE-SOIR schreibt am 4.Dezember 1979: "Ich erwachte wor dem Haus meiner zwei Freunde", meint Franck Fontaine. "Es war etwas unerklärliches, es war irgendetwas, aber was? Ich habe ganze sicherlich in den ganzen acht Tagen nicht geschlafen und ich fühle mich normal, auch wenn man meinen Bericht anzweifelt." Am Dienstag wurde er durch M. Houpert, Stellvertreter des Staatsanwalts der Republik, für 2 1/2 Stunden befragt und danach wieder freigelassen. Es war zu erkennen, daß das Abenteuer ganz sicher erlebt war, obwohl die Geschichte fremdartig erscheint und man sie anzweifeln kann. Das Gericht hat kein Element gefunden, was ihm die Möglichkeit gäbe, den Artikel 224 des Strafgesetzbuches anzuwenden. Franck berichtete: "Als mich meine Freunde verlassen hatten, um den Fotoapparat zu holen, befand ich mich allein im Auto, plötzlich war ich von einem hellen Nebel umgeben. Der Motor starb ab, dann gab es nur noch diese helle Kugel, welche immer grös= ser und größer wurde. Ich war gelähmt und hypnotisiert zugleich, plötzlich. schlief ich ein, mehr weiß ich nicht. Ich erwachte dann wieder an diesem

## fance-s

Nº 10.979

Allemagne 1,20 DM • Angleterre 30 pence • Belgique 15 F belges • Espagne 50 pesetas • Canaries 55 pesetas • Italie 500 lires • Luxembourg 15 F lux. • Pays-Bas 1,25 florin • Suisse 1,10 F s. • Maroc 1,60 dir. • Tunisie 180 mil. • Côte-d'Ivoire 220 F CFA • Sénégal 190 F CFA • Grèce 30 dr.

courses toute

Paris, mardi 4 decembre 1979

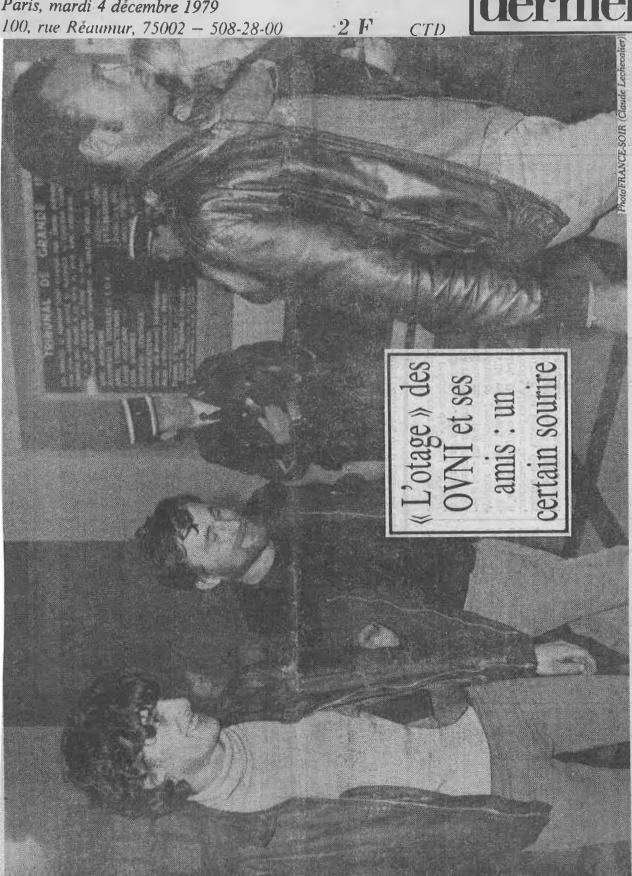

côté de Jean-Pierre Prévot monde des O.V.N.I Les trois copains partagent le même secret. Derrière Salomon N'Diaye, et à Franck Fontaine, sourire aux lèvres, ne semble pas avoir souffert dans le

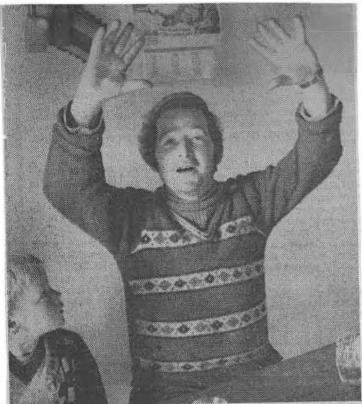

Henri Lucas, maçon à Sion-les-Mines (Loire-Atlantique), n'en démord pas : « J'ai vu un OVNI gros comme ça. »

### «L'OVNI était comme ça»



\* Oui, j'al vu un OVNI. Il etait comme ça!» Maçon à a-t-il précis Sion-les-Mines (Loire-Atlantique). Henri Lucas, 37 ans, n'en demord pas. Trois jours apres, il affirme toujours avoir aperçu en rentrant chez lui mardi soir, une voiture enlevée par une boule lumineuse en pleine campa-

Photos AFP gne. «La boule était orange, a-t-il precise. Elle mesurait 3 metres de diamètre ». A 200 metres de chez lui, un autre témoin a été surpris par le même phénomène : le «La boule orange se déplaçait d'est en ouest » a-t-il raconté à ses camarades.

Links: Meldumg der FRANCE-SOIR vom 7.12.79 Oberes Foto: Henri Lucas Maurer in Sionles-Mines (Loire-Atlantique), verheimlicht es nicht: "Ich habe ein so großes UFU ge= sehen."

Unteres Bild: Ein anderer Zeuge, Lionel Si= mon erzählt seinen Kameraden: "Die orangene Kugel landete."

"Das UFO war so groß"

"Ja,ich habe ein UFO gesehen-es war so groß!" Ein Maurer aus Sion-leg-Mines (Loire-Atlantique), Henri Lucas, 37 Jahre alt ,verheimlicht es nicht .Drei Tage spä= ter behauptete er immer noch daß am Mom= tag-Abend er sich auf dem Heimweg befand, als er ein UFO sah und es seinen Wagen mit einer leuchtenden Kugelspäre einhül= lte Die Kugel war orange, hatte er dann weiter präzisiert.Er schätzte sie auf drei Meter im Durchmeßer. In 200 Meter Ent=

fernung sah ein anderer Zeuge das gleiche, überraschende Phänomen.Der kleine Lionel

Simon, 9jährig: "Die orangene Kugel zog von

Morgen. Trotz diesem Abenteuer fühle ich mich picht schlechter als vorher Was ist während der ganzen Zeit passiert? Na gut, ich weiß es nicht! Aber wie meine Kamer= aden glaube ich daß ich von einem UFO ent= führt wurde." Deprimiert? Hilflos wandte sich das Gesetz an die Wissenschaft Sie bat bei der Groupe d'Etudes des Phenomenes Aerospatiaux Nom Identified um Hilfe M. Rospar (Psycholge), M. Teyssamdier (Biologe) und Physiker Dr.Saillant sind also herbei= gekommen, um für die Polizei von Cergy-Pontoise Franck zu untersuchen auch um sein Dossier einzwsehen. Ihre erste Schluß= folgerung war: "Kein Kommentar!" Als Franck Un autre témoin, Lionel Simon, raconte à se camarades : « La zurückkehrte wollte er nicht glauben, daß achit Tage vergangen waren sagten seine beiden Freunde. ...

> (Da dieser Artikel die vorgesehene Seiten= petit Lionel Simon, 9 ans. zahl sprengt, geht es auf Seite 21 weiter)

### UND WIEDER WAR'S KEIN FLUGOBJEKT



### RECHERCHIERT VON KLAUS WEBNER



Überschrift: Kegelförmiges Flugobjekt bei Löhne (Teuteb. Wald)
Textinhalt: Gerhard A. aus Hiddenhausen entdeckte nach der Film entwicklung einen Fleck, der wohl von einem Flugobjekt
herrührt.

Illustration: Eine Fotografie und eine Ausschnittsvergrößerung. Dies alles und nicht viel mehr wurde den Lesern der UFO-Nachrichten Nr. 259 präsentiert.

Die Quellenangaben waren wiedereinmal recht vage und rar, aber bei weitem mehrsagender als das sonst übliche N.N...

Durch die freundliche Unterstützung eines Postbeamten kam ich aber trotzdem innerhalb weniger Minuten in den Besitz der entsprechenden Adresse.

Nach der Kontaktaufnahme stellte sich heraus, daß der eigentliche Fotograf der Sohn von Herrn Gerhard Abel ist, nämlich Joachim Abel. Hören wir uns zunächst einmal an, was Herr Abel junior zu der Sache zu sagen hat. Wie bei allen vorangegangenen Untersuchungen, so habe ich auch diesesmal das Gespräch auf Tonband aufgezeichnet, was mich in die Lage versetzt, auch später die Modulation der Worte zu bewerten und die Aussagen wörtlich wiederzugeben, was hier auszugsweise geschieht:

J.A.: Ich habe Landschaftsaufnahmen gemacht und da habe ich erst hinterher beim Entwickeln bemerkt, daß da so ein Punkt ist.

K.W. : Haben Sie den Film selbst entwickelt ?

J.A.:: Ja. selbst entwickelt.

K.W. : Und sonst haben Sie nichts wahrgenommen während den Aufnahmen ?

J.A.: Joh, bei der Aufnahme meinte ich, ich hätte einen Punkt bemerkt, aber das ist mir nicht weiter aufgefallen. Ich habe nicht darauf geachtet.

K.W.: Schließen Sie einen Filmfehler aus?

J.A.: Hm, ja. (zögernd und nicht überzeugend !)

K.W.: Haben Sie das Bild irgendwie untersucht oder einfach das Objekt entdeckt und an die DUIST geschickt?

J.A.: Ja ich habe mir das Ding genau angeguckt, ein Vogel kann es ja nicht sein, der wäre ja viel zu groß, so ein riesiger Vogel, so etwas gibt es ja garnicht. Das Ding habe ich..., ja in

- J.A.: welcher Entfernung könnte das gewesen sein ? I,5 bis 2 Km!

  Da muß ein Objekt, wenn es so groß auf den Film kommt, schon
  ganz schöne Ausmaße haben, also 25 Meter.
- K.W.: Ist das der Originalausschnitt, den man hier in der Zeitung sieht oder ist das schon stark vergrößert?
- J.A.: Ich habe ein Übersichtsfoto hingeschickt und zwei Ausschnitts vergrößerungen. Und die haben dann nur die Ausschnittsver größerung reingesetzt.
- K.W.: Könnte es sich nicht um eine Druckbelichtung handeln, weil der Film auch druckempfindlich ist?
- J.A.: Hm, das schließe ich aus! Nein. Das Ding ist zu symetrisch, das hat ja hinten richtig so einen Kreis und so Flügel dran. Hier im Druck ist das ein bischen schlecht zu erkennen, aber auf dem Originalfoto kann man das gut erkennen.
- K. W. : Ist das Phänomen nur auf einem Bild aufgetreten ?
- J.A.: Es ist nur auf einem Bild gewesen. Ich habe auch nur eine Auf -- nahme davon gemacht.
- K. W. : Sie haben keine Serie gemacht ?
- J.A.: Nein, nein. Ich wußte davon ja garnichts, von dem Ding. Erst nachher beim Entwickeln....
- K.W.: Beschäftigen Sie sich öfters mit UFO's, weil Sie ja auch die Verlagsanschrift haben müssen?
- J.A. : Nee, aber meine Großmutter.
- K.W.: Haben Sie das Negativ mit einem Mikroskop oder irgendwie sonst betrachtet?
- J.A.: Ich habe ein Vergrößerungsgerät und damit, ich habe eine Wand projektion gemacht, und damit kann man das gut untersuchen.

  Also ein Filmfehler ist das ganz bestimmt nicht. Da ist nichts
  abgekratzt, nichts beschädigt.
- K.W.: Das muß aber auch nicht sein, weil der Film, wenn nur ein Staub korn drin ist, wird der ja schon geschwärzt, die Energie reicht aus.
- J.A.: Jaaa, das kann natürlich sein, aber ich weiß nicht. Wenn es ein Filmfehler wäre, dann müßte der verschwommener sein, also nicht so scharf begrenzt wie das Objekt.
- K.W.: Glauben Sie an UFO's?
- J.A.: Ich war vorher natürlich skeptisch, ich habe ja soetwas noch nie gesehen und jetzt, wo ich sehe, aha, auf dem Film ist so etwas, bin ich eigentlich davon überzeugt. Ich glaube doch, daß das Realität ist, das Objekt.

Ich habe jetzt so eine Zigarre aufgenommen.

K.W.: Naja, Zigarre? Och, bei der Ausschnittsvergrößerung sieht das aus wie ein verwischter Fleck.

J.A.: Ja, aber trotzdem. Das Ding, das sieht hinten aus, ich sehe das ja hier auf meinem Foto, da ist so'n Kreis, ist das erst mal und an diesem Kreis sind so 4 Flügel dran, 90° jeweils voneinander entfernt, müssen Sie sich so vorstellen und dann geht das nach vorne weiter. Das ist schlecht zu sehen, das ist keine gute Reproduktion hier, ist ja auch ein 30iger Raster.

#### AUFNAHMETECHNISCHE DATEN:

Aufnahmedatum: I. Juli 1979

Aufnahmeort: Die Aufnahme entstand am Nordausläufer des

Schweichler Berges, Ortsteil Eilshausen

Aufnahmezeit : Um die Mittagszeit

Kamera: PENTAX MX Spiegelreflexkamera

Verwendetes Objektiv: I: I,4 / 50 mm

Filmmaterial: Ilford Pan F

Eingestellte Blende: 8

Verschlußzeit : I/T25 sec.

Benutzte Entwicklermarke: Ultrafin

Marke der Entwicklungsdose: Jobo

Herr Joachim Abel entwickelte den Film selbst und trocknete ihn im Badezimmer. Freundlicherweise übergab er mir das Originalnegativ bestehend aus Aufnahme 20A/2I und 2IA/22. Diese wurden unmittelbar hintereinander gemacht und zwar vom selben Standort, nur in zwei ver schiedenen Richtungen. Der Zeitabstand soll höchstens 3 Minuten be tragen haben.

Das "Phänomen" befindet sich auf der Aufnahme Nr. 2IA/22.



Auf dem Negativ erkennt man mit blossem Auge nur einen winzigen weißen Punkt mit einem Durchmesser von etwa 0,15 mm.

Mit dem Vergrößerungsapparat betrachtet, fällt auf, daß sowohl der nahstehende Pfahl, als auch die weitentfernten Hügel scharf abge - bildet wurden, während sich das "Objekt" als unscharfer Fleck her - ausstellt.

Sollte es sich wirklich um einen Flugkörper gehandelt haben, dann ist dieser sehr dicht vor der Kamera vorbeigeflogen, hat eine Verwischung hervorgerufen und einen Durchmesser von etwa IO cm gehabt, da er außerhalb des Schärfentiefenbereiches lag. Der Unschärfebereich erstreckte sich nur bis kurz vor den rechts zu sehenden Pfahl. In dem Bereich zwischen dem Holzpfahl nach unendlich wäre ein Objekt garantiert scharf abgebildet worden, auch hätte die Verschlußzeit von <sup>1</sup>/<sub>125</sub> sec. einen Verwischungseffekt ausgeschlossen.

Ich dachte zunächst an einen Vogel, der auf die Kamera zu oder von ihr wegflog.

Die von mir gemachte Ausschnittsvergrößerung auf Ilfospeed Nr. 2 (Gradation:normal) Fotopapier klärte den Fall:



Von einem fotografierten Objekt kann überhaupt keine Rede sein. Feine Verästelungen gehen von einem unförmigen Fleck verschiedener Dichte aus. Der von mir vergrößerte Bereich des Originalnegatives weist weitere schwarze Flecke auf, von denen sich das angebliche "Objekt" übermäßig deutlich hervortut.

Es gibt nicht den mindesten Zweifel:

Hier handelt es sich um ein Fehlverhalten der Filmemulsion. Ich werde in nächster Zeit noch eine elektronenmikroskopische Unter - suchung anschließen.

Allgemein rate ich jedem Untersucher bei Fotofällen nur FILMMATERIAL in Form von PLANFILMEN, DIAPOSITIVEN oder NEGATIVEN zu erbeten. Es darf sich natürlich nicht um Reproduktionen handeln.

PAPIERBILDER sind für wissenschaftliche Zwecke WERTLOS : (Im Aus - nahmefall aber besser als nichts)

Zum Abschluß noch etwas zum Ventla Verlag, zur DUIST:

Man muß sich wirklich fragen, was diese unqualifizierte "Bericht erstattung" im Bildzeitungsstil soll. Man bezeichnet sich selbst als
STUDIENGRUPPE und hat sich doch lediglich auf das Verbreiten von
Gerüchten verlegt. Daß auch in diesem Fall wieder, gemäß dem DUIST
Stil, nichts untersucht wurde, beweist die Aussage von Herrn J. Abel:
"Die Redaktion der UN hat mir einen Brief geschickt, in dem lediglich
stand, daß sie meine Fotos und den Bericht in einer der nächsten UN
abdrucken würden."

Auch ein reiner Glaube, wie er bei Duistlern vorherrscht, könnte durchaus fundiert dargestellt werden, wofür dort allerdings keine fähigen Leute vorhanden sind.

So bleibt alles PFUSCH Statt FORSCHUNG !

### Büchert ip:



Im Carola von Reeken Verlag, Dr. Lilo-Gloeden-

Straße 9,2120 Lüneburg, erschien nun wieder ein Werk über die "Geheimmisse im Weltall". Es handelt sich hierbei um einen fotomechanischen Nachdruck der Originalausgabe aus dem Jahr 1955 von Thomas Trent. Für 15,80 DM ist diese kartonierte (20,5x14,5cm) Broschur mit 94 Seiten Umfang und zahlreichen Bild= tillustrationen gegen Rechnung lieferbar und nach Erhalt zahlbar.

#### Werner Walter

Kein Büchertip: Im Berliner BLANVALET-Verlag erschien nun das Gansberg-Werk über die "UFO-Beweise", die keine sind. Im tratitionellen Cover vom JwB "UFO-Phänomen" wird das Buch optisch angeboten, als Übersetzung der US-Ausgabe unter dem Titel "Direct Encounters". Die UFO-Beweise könnem hier nicht angetreten werden, eher ist dieses Machwerk eher dazu gedient Kontaktler und UFO-Entführte Publikationsraum zu liefern.

Werner Walter

### Radarbeobachtung auf K-53 / Moersetzt: dänischem Schiff

H. Köhler/CENAP-Staff

SUFOI erhielt im Herbst 1978 Kenntnis davon, das auf einem dänischen Schiff im Atlantischen Ozean ein unidentifizierter Gegenstand auf dem Radar beobachtet wurde.

Die zwischenliegende vergangene Zeit wurde genutzt mit Versuchen, Bestätigungen für die Beobachtung zu beschaffen,leider bis auf Weiteres ohne Erfolg.SUFOI will selbstverständlich ihre Leser informieren, wenn neue Daten diesbezüglich eingegangen sind.

Man hat sich bei SUFOI für die "frühzeitige" Berichterstattung entschieden, da die Beobachtung selbst interessant ist sowie die bisherige Untersuchung, obwohl diese noch nicht abgeschlossen.

SUFOI'S Gewährmann ist der Steuermann Steen Sehested, der zu dem betreffenden Zeitpunkt 1. Steuermann auf dem dänischen Schiff

M/S Bretagne war. Sehested fertigte über seine Beobachtung einen Bericht an, den er an die Howard Air Force Basis in San Christobal/Panama, der Folgend lautete:

Am 11. Januar 1978 befandt sich das Schiff auf dem Weg vom Kontinent zum Panama-Kanal auf einem Großzirkelkurs von den Azoren zur Mona-Passage. Die Uhrzeit war 0408 GMT, und unsere Position war 28°54'N.53°51'W., das Wetter sowie die Sicht war gut, als wir auf dem Radar (Marke= Kelvin Hughes 21-16, 10 cm. eingestellt auf 24 Meilen Reichweite) Folgendes beobachteten:

Ein Objekt kam mit großer Geschwindigkeit von Südwest, auf einem nordöstlichem Kurs, 12 Weilen unserem Schiff voraus (1 Meile = ca.1,6 km red.). Das Radar-Rcho passierte uns in einem Abstand von ungefähr 1,5 Meilen an unserer Backbord-Seite und verschwandt 20 Weilen hinter uns. Echo war 62 Winuten klar auf dem Schirm zu sehen, abgesehen von einer kurzen Zeit, als das Objekt weiter weg war, als die 24 Meilen-Reichweite des Radars. Die Geschwindigkeit variierte wischen 200 und 1200 Knoten (370 - 2.200 km/t), wobei sich das Echo in gerader und gebogener Bahn bewegte, und ich so lange Zeit vermutete, das dies war ein schnelles, aber gewöhnliches Flugzeug. Die Größe des Echos deutete ebenfalls in diese Richtung.

dem Radarschirm ein geläufiges Bild bot, und auf Grund der Ent-

fernung konnte man dies auch nicht mit bloßem Auge beobachten, und das Motorengeräusch nicht hören.



Gleichzeitig als wir das Objekt sahen, kam ein anderes Schiff mit nordöstlichem Kurs auf dem Radarschirm herein-und wir kommten dies auch visuell sehen-etwas Backbord. 12 Meilen von uns. Das Objekt schien sehr "interessiert" an diesem Schiff zu sein, und so rief ich das Schiff über VHF-Radio, auf Kanal 6. Doch hatte der wachhabende Offizier auf dem Schiff das Objekt nicht gesshen da das Radar nicht eingeschaltet war. Er schaltete daraufhin ein, und meldete nach ein paar Minuten zurück, das er auch deutlich das Objekt auf dem Radarschirm sehe. Miteinander verfolgten wir dann das Objekt auf den Radarschirmen und hielten gleichzeitig Kontakt über Radio.Um 0510 GMT hörte dann die Radio-Verbindung auf, als das andere Schiff 22 Meilen nordöstlich von uns (hinter uns) war. Leider hielt ich nicht den Namen und die Erkennungsbuchstaben des Schiffes fest, aber dies war ein DEUTSCHES, auf dem Wege vom Panama-Kanal zum Kontinent. Und ich habe guten Grund zu glauben, das dies war die M/S Rhein Express, da ich davon erfuhr, das dieses Schiff gechartert ist für HAPAG-LLOYD in Deutschland. Laut dieser Gesellschaft und deren Fahrten-Plan müßte dies die Rhain Express sein. Auf Rücksicht auf die Möglichkeit zum Abschätzen diesen Berichtes kann ich hinzufügen, das ich seit 1959 Offizier bin. Ich bin fast überall auf der Welt gefahren, doch habe ich nemmals früher berichtet 2noch beobachtet - Vorfall, den ich nicht erklären kann mit meinem

Wissen und meinem gesunden Verstand.

Mir ist klar, das die USA beständig patrouilliert das Meergebiet um ihr Land, und ich habe auch schon oft diese amerikanischen Flugzeuge gesehen - doch gewöhnlich bei Tage - die die Schiffe zur Identifizierung umkreisen. Wenn diese Flugzeuge in niedriger Höhe kommen, sehen wir diese oft auf unserem Radarschirm.

Obenstehende Beobachtung finde ich sehr verschieden von diesen, die ich früher gesehen habe, aus folgenden Gründen =

- Objekt "patrouillierte" in der Nähe von uns in mehr als eimer Stunde.
- Das Ganze geschah 600 Meilen Ost-Südost von den Bermudas. (nicht im Bermuda-Dreieck red.)
- Objekt flog so niedrig, das dies sichtbar auf unserem Radar war, das 20° über den Horizont reicht und dies bei einer finsteren Nacht.
- Selbst als das Objekt mehrere Wale dicht heran kam, konnten wir dies weder sehen noch hören.

Alles in Allem finde ich nicht, das die Stelle und des Objekt's Benehmen auf ein konventionelles Flugzeug deuten kann.

Die Beobachtung ist bezeugt vom Ausguck-Matrosen ... (Name ist SUFOI bekannt).

Ich wäre sehr dankbar, wenn Sie mir eine Erklärung und eine Mögliche Identifikation des Objektes geben könnten.

Steen Sehested (sign)

1. Steuermann , M/S Bretagne
(Reederei Adresse)

Der Bericht ist datiert mit dem 11. Januar 1978, und wurde sofort zu dem Oberkommandierenden der Basis bei der Ankunft in Panama gesandt. Später hat Sehested zu der Sache nichts gehört. In dem Reederei-Blatt erzählte Sehested intern von seiner Beobachtung, und erwägte verschiedene Erklärungen. Ein Jagdflugzeug das so lange weg vom Lande, dürfte nicht genug Brennstoff für eine Stunde Flug haben, selbst wenn dies vielleicht Imstande wäre die beobachteten Manöver, scharfe Kurven, kräftige Abbremsungem und Beschleunigungen auszuführen.

Der Gegenstand kreiste mit großer Geschwindigkeit über dem deutschen Schiff die meißte Zeit, nur ein Mal zwischendurch machte er einen Abstecher herrüber zur Bretagne und passierte diese in 1/2 - 1 Seemeile Abstand ( ) Seemeile = ca. 1,85 km), doch war ganz

klar, daß das andere Schiff "halt beobachtet wurde". Da selbst als das andere Schiff in der Ferne verschwand, der Gegenstand ständig über diesem kreiste. Ein Technischer Fehler vom Radar ist ausgeschloßen, da zwei unabhängige Radarsysteme zusammen das Objekt gleichzeitig und auf gleicher Position aufwiesen; eine Halluzination in 62 Minuten und bei vier Personen auf 2 Schiffen ist auch nicht sehr wahrscheinlich!

Wären dies Flugzeuge der U.S.Coast Guard oder ein Jagdflugzeug gewesen, hätte man diese gesehen sowie gehört.

Nachdem SUFOI diesen recht ungewöhnlichen und interessanten
Bericht bekommen hatte, nahm diese Kontakt zur Luftbasis in Panama,
Hapag-Lloyd in Hamburg und zu dem Matrosen, wählcher Ausguck auf der
M/S Bretagne auf, zur Bestätigung und eventuellen mehreren Detail's.
Das Ergebnis ist bis jetzt recht niederschlagend = Der Matrose hat
auf die zugesandte Anfrage noch nicht geantwortet.

M/S Rhein Express Hans-H. Beyer Waster, Hapag-Lloyd
Der Kapitän der Rhein Express hat erklärt, das sein Schiff zu dem
betreffenden Zeitpunkt, sich im Stillen Ozean befandt, westlich von
Panama und 4100 km von der Bretagne entfernt. Er meint nicht, das es
Möglich wäre herauszufinden, welches Schiff sich sonst hätte in
der Nähe der Bretagne aufhalten können.

Und von der U.S.Air Force ging folgende Antwort ein =

Als Antwort auf Ihren Brief, bestätigen wir hierbei den Erhalt des

1.Steuermann Sehesteds Bericht. So weit wir wissen, ist kein anderer

Bericht über diese Sache eingegangen, weder Radar noch ein vinueller

Bericht. Das 24.COMPOSITE WING hat zur Aufgabe die Verteidigung des

Panama-Kanals, die berichtete Beobashtung war keine Bedrohung der

Bicherheit des Kanals. Wir haben daher den Bericht des 1.Steuermanns

Sehested nicht weitergeleitet an eine andere Institution. Die U.S.

Air Force hat aufgehört 1969, mit Einstellung des Projekt Blue Book,

UFO-Berichte zu untersuchen. Die U.S. Air Force rät gewöhnlich (routinierten) Personen, die eine außergewöhnliche Beobachtungmachten,

einen Bericht mit allen Details dem jeweiligen Raume zuständigen

Polizeidienststellen zu geben.

freundliche Grüße John J. Moscatelli (sign)

Capt, USAF, Informations-Offizier

Aber wo gibt es eine Polizeidienststelle mitten im Atlantischen

Ozean? Wir betrachten diese Angelegenheit für nicht Abgeschloßen,

und wir würden uns freuen über Anregungen und etwaige Hilfe der

Leser, die helfen würden zur Identifikation des deutschen Schiffes! Wobei die Bitte von SHEDI auch den CENAP-Report Lesern gilt!

Fortsetzung vom Seite 11: (das Material sprengte den Rahmen der geplanten 20 Seiten für diese Nummer "sodaß quasi nach Redaktionsschluß noch 4 Sei= ten angehängt werden "da die CENAP REPORT-Leser umfassende Informationen erhalten sollen "der Autor)

...seine Mutter und seine Freundin.Um ihn zu überzeugen, mußte man ihm die Zeitungsberichte über diesen Fall zeigen.Salomon NºDiaye schilderte es so, daß er gerade geschlafen hatte, als es plötzlich klingelte.Er ging zur Tür und fragte: "Wer ist da?", da er seit dem Verschwinden seines Freun= des ein bißchen nervös geworden war. "Ich bims, Franck", antwortete eine Stimme. "Was macht ihr? Ich erwarte euch hier unten, es ist Zeit nach: Gisors zu fahren. Wo ist Jean-Pierne? Wo ist das Auto? Was ist geschehen?" Ich erkannte durch die Tür die Stimme meines Kameraden, ich begann zu zitieren, ich öffnete und Franck stand von mir auf der Türschwelle, so wie wir ihn zuletzt gesehen hatten. Fre und Prevor kam um fünf Uhr vor= bei, begleitet von einer jungen Frau.

FRANCE-SOIR vom 5.Dezember 1979:

Das Rätsel um das OVNI von Cergy-Pontoise

Der junge Franck glänzt nicht vor den Wissenschaftlern

UFO oder Nein? Franck Fomtaine hat während acht Tagen eine ganze Kom= panie von Gendarmen damit beschäftigt ihn zu suchen sogan innerhalb seiner Familie.Es liegt nun an ihm "Erklärungen abzugeben. Der Grundgedanke der Entscheidung nun aus Pontoise lautet: die Unter= suchungen weiterzuführen anzufangen die materiellen Indizien zu bewer= ten um schließlich eine Antwort auf die Frage zu geben ob mam an eine Begebenheit mit Außerirdischen glauben darf.Was machte Franck zwischen dem Zeitpunkt seines Verschwindens in Cergy-Pontoise am 26.November, um 4:30 Uhr, und seinem Wiedererscheinen, also acht Tage n später am gleichen Ort-wo war er die ganze letzte Woche üben? Der Staatsanwalt der Republik, Herr Brun, er läuterte den gerichtlichen Standpunkt in dieser mysteriösen Affäre: "Wir halten uns zur Zeit ein bißchen zurück", sagte er, "dies im Statium der einfachen Untersuchungen. Nach der Untersuchung können wir vielleicht etwas aussagem, man muß zur Zeit warten. Ich fin= de, dies ist eine vernünftige Lösung. Es bleibt uns ja noch drei Jahne Zeit, bis die Sache verjährt ist." Der Kommandant Cochereaw, weslcher die abnormalen Phänomene bei den Gendarmerie zentralisiert meinte heute: "Die drei jungen Leute erscheinem mehr und mehr glaubwürdig.Den Umter= suchenn gaben sie eine Fülle von Details, aber sie werhieltem süch ab= lehnend gegenüber den Wissenschaftlern, die ihnen schwierige Fragen bis zum Grund stellten." Merkwürdigen Weise mußte die Polizei Franck mehr= mals bitten, damit er sich von spezialisierten UFO-Forschern untersuchen läßt.

In der Fantasie

Dienstag:Spezialisten von der GEPAN wurde die Tür von der Nase zuge=

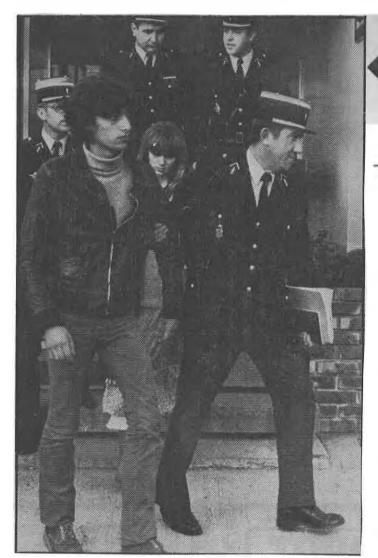

sortant de la gendarmerie. Une enest en cours pour savoir s'il s'agit d'un phénomène au-

Franck Fontaine Links: Franck Fon= taine nach dem verlassen des Ge= richtsgebäudes, in thentique ou pas. dem er verhört wurde ...

geschlagen. Franck hatte entschieden, sich eine ganze Woche Ruhe zu gön= nen Weniger wissenschaftlich, aber umso überzeugender "wollte es Jimmy Guieu (Präsident der I'Institut mondial de Sciences avancees/IMSA) machen, welcher an Ort der Entführung mit einem Hypnotiseuren kam "um im Ouartier des Justizgebäudes vom Cerqy ihn zu befragen lassen.Im Gegensatz zu dem was man annehmen sollte, sagte er, gibt es schon ein Dutzend ähnlicher Fälle in Europa. Viele Personen denen man Anoymität zubilligte, sprachen unter Hypnose. Würde man sich auf den Fall von Franck Fontaine fixieren, könnte man

dwrch Hypnose schon etwas herausbekommen und es wäre nicht erstaunlich,wenm dieser Fall echt wäre."Man schwimmt in der Fantasie." Die seriöse eng= lische Tageszeitung TINES beschließt ihren Artikel mit dem Zitat des Kom= mandanten der Gendarmerie Herrn Courcous, nachdem sie eine halbe Kolumme und Fotos des jungen Franck Fontaine gebracht hatte, schließlich mit dem Wort "bump", was verschiedene Bedeutungen hat: Gedächtnislücke, Schläge, verdrängen etc.Man muß sagen daß für viele Franck Fomtaine der Autor eines sehr ausgezeichneten Märchens ist-er ist heute ein gemachter Mann.Die Sache ist nun so weit gegangen, daß er nicht mehr zurückkrebsen kann.

#### Eine Maske

Zudem fanden die Untersucher während des ganzen Dienstag einen sehr ruhigen Mann vor. "Es ist eine Maske" "sagte einer von ihnen "man sieht nicht "was dahinter steckt." Und sonst vom zwei Dingen nur das eine:wenn Franck die Wahrheit sagt und er wirklich diese vergangenen acht Tage vergeßem hat und sollte ihn dies beunruhigen oder diese Vergeßlichkeit einfach darauf benuht "sich hinter etwas verstecken zu können (was ihm Sicherheit vor Risi= ken gibt) um sich nicht in etwas zu verwickeln in dem er sich dauernd wi= derspricht. Den was diese Geschichte aussagt und viele beunruhigt, ist eine einfache Sache Jean-Pierne Prevot und Salomon N°Diaye haben NICHT gesehen, wie ihr Kameradverschwunden ist-sie haben nur eine leuchtende Kugel be=

merkt.jein Phänomen das leicht zu beschreiben ist und dann ist es sehr leicht sich darüber abzusprechen und nicht viele Risiken bietet es an, um sich zu versprechen,d.h.man kann sich in dieser Sache gut absprechen, ohne ein großes Risiko zustragen. Franck erscheint wieder ganz allein,dann bleibt er drei Stunden mit seinen Kameraden zusammen,bevor er die Poli=zei verständigt. Dann taucht eine Gedächtnislücke auf,um alle wichtigen Fragen zu vergeßen und so ist eine Geschichte fabriziert,die so solide sein mag,wie Beton. Aber wieso dieses Märchen? Sind dies wirklich Witz=bolde mit schlechtem Geschmack,konnten diese drei Freunde nicht voraus=sehem,welchen Ausmaß diese Geschichte annehmen würde? Von dem Zeitpunkt an,wo sie vernommen wurden,blieb ihnen wahrscheinlich nichts anderes übrig, als bei dieser ganzen Geschichte mitzumachen.

FRANCE-SOIR vom 6.Dezember 1979:

#### Die UFOs sind überall

Achtung! Ein Objekt kann ein anderes verstecken! Ist es Zufall oder Konse= quenz die in den Begegnung der dritten Art liegt, wie man dies allgemein nennt, da an zwei verschiedenen Orten in Frankreich diese Phänomene aufge= taucht sind-am Samstag (dem 1.Dezember 1979, der Autor) im den Alpem der Haute-Prowence (man wird davon noch sprechen) und am Dienstag (dem 4.Dezember 1979, der Autor) im der Loire-Atlantique.Bei diesem Fall handælt es sich um dem jungen Franck Fontaine aus Cergy-Pontoise, der am 26.Novem= ber 1979 verschwunden war.Die Polizei ist an der Untersuchung eines Falles beteiligt, womach im Sion-les-Mines (L.-A.) der 37jährige Maurer M. Lucas am beginnenden Abend plötzlich ein Fahrzeug sah, was ihm auf der Straße folgte, es verschwand unter einer großen anderen Kugel, als er sich auf dem Heimweg befand-es hatte einen Durchmeßer von 2-3 Metern.

#### "Wie ein Scheinwerfer"

Diese Kugel bedeckte das Auto "zog dann zu einem Feld und erzeugte eine große Rauchwolke.Die Insassen waren verschwunden.Herr Lucas ging dann zurück um seine drei Söhne Christophe (8jährig) "Didier (7jährig) und Frederic (5jährig) zu holen, als er dann auf der Straße wieder angelangte. hatte sich die Kugel weiterbewegt. Das OVNI nahm anschließend die Verfol= gung des Autos von Herrn Lucas auf, dies ungefähr für 2km und dann ver= schwand das Objekt.Die Polizei untersuchte auch noch ganz nahe der Straße Route Napoleon einen Fall der sich um Herrn M.Devincenzi, Bäcker in Annot, handelte "welcher vom einer Lieferung in den Dörfern der Umgebung zurück= kam, als die Nacht angebrochen war. Plötzlich war alles um ihn erhellt. "wie als wenn man einen Scheinwerfer angeschaltet hätte",erzählte er.Er be= merkte eine Feuerkugel in der Luft, die ihm in die gdeiche Richtumg, folgte, wie er mit seinem Camionette führ "manchmal vor ihm "manchmal hinter ihm. "Es wechselte seine Position so schnell und augenblicklich daß ich begen= nem hatte,unsichen zu werden.Ich beschleunigte meinen Wagen,aber es war immer noch da. Ich kam immer mehr in Panik und schließlich fragte ich mich. wie ich mich verhalten sollte, wenn es auf die Straße käme. Diese verrückte



J.-C. Bourret commente un de nos dessins.

Radiosprecher und Buchautor C.Bour=
ret kommendiert für FRANCE DIAMAN=
CHE den Fontaine-Vorfalit!

Fahrt erstreckte sich über 4 Km hin=
weg.Plötzlich war das Objekt versch=
wunden,so schnell wie es erschienen
war." Der Bäcker ist ein solider vier=
ziger und ehemaliger Algerienkämpfer,
er ist alles andere als ein Angsthase,
er ist sehr bekannt und sehr respek=
tient im seinem Dorf,einer Region um
Annot,wo er als ein solider Händler
und wenig träumender Mann bekannt ist.
"Er ist ein standhafter Mann mit bei=
den Beinen auf der Erde",sagte einer
der Untersucher.Das ist auch die An=
sicht eines Anztes,der am übernächsten
Tag an das Bett von Herrn Devincenzi

gerufem wurde, nachdem dieser eine Nacht voller Alptmäume hinter sich gebracht hatte Eim bißchen verwirrender: am gleichen Abend, wo der Bäcker in Annot das Erlebnis hatte, wurde zur fast gleichen Zeit von einigen Zeugen

oberhalb des Staudammis vom Serne-Poncon, im: Norden des Departments, die Manifestation einer sehr leuch= tenden Kugel beobachtet, die den Himmel während einigen Minutem durchquerte, dies mit einer irnsin= nigen Geschwindigkeit . Auch Franck Fontaine hält die Leute immer noch im ungewißen Er erklärte gestern: "Seit meiner Rückkehr zur Erde kom= men mir die Details meiner Reise immer mehr in die Erinnerung zu= rück.Ich seme zur Zeit viel klarer und ich habe den Eindruck, daß alles angenehm für mich war .Ich akzeptie= re mur öffentlich zu sprechen und nur im Begleitung meines Anztes, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind: 1.) Wenn ich das Recht habe meine Erlebnisse völlig zusammenzufügem und 2.) wenn das Genicht eingesehen hat daß wir nie die Absicht hatten, Personen zum Narren zu halten."

Soweit nun die Darstellungen, im nächsten CENAP REPORT mehr.

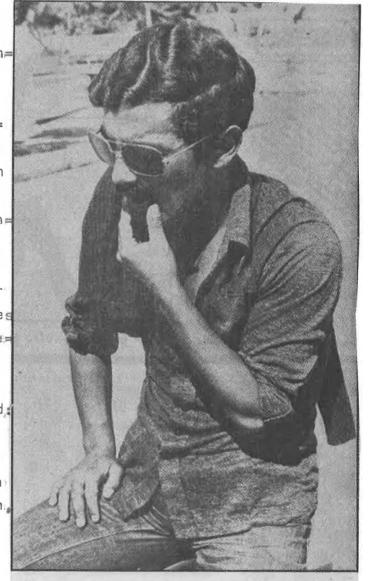

Le caporal Armando Valdes (cl-dessus) témoigne.